ally

N= 87.

## Posener Intelligenz Blatt.

Mittwochs, den 29. October 1823.

beneile 14 Angekommene Fremde vom 24. October 1823i.

Hr. Fgnaz v. Karczewski, Konigl. Profurator, aus Warschau, Herr Eltus v. Potocki aus Warschau, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Landgerichts = Referendarius Krusius aus Glogau, I. in Nro. 244 Vreslauerstraße; Hr. Gutsbesscher v. Krydzanowski aus Roznowo, I. in Nro. 175 Wasserftraße.

mensie impos an fiDen 26fen Detober.

Ihre Durcht die Fürstin v. Sulfoweka aus Neisen, Fr. Sutebesigerin v. Turno aus Dobiznea, Hr. Gutebesiger Graf v. Potworoweki aus Przyszeki, k. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutebesiger v. Moßezineki aus Niedzwiod, Hr. Gutebesiger von Miecteleki aus Chochewic, Hr. Gutebesiger v. Lakineki aus Jwno, k. in Nro. 116 Breitestraße; Fran Sutebesigerin v. Koscielska aus Sarbin, k. in Nrv. 168 Willelmsstäße.

Mensier Abgegangen.

Hr. v. Stableweff nach Zalefie, Hr. v. Zafrzeweff nach Zielongowo, Hr. Landgerichterath Bon nach Fraustadt.

Edictal = Citation.

Uchee das Vermögen des, auf der, unter Nro. 17 in Mlyniewo dei Gräß, Bufer Kreises, belegenen Freibauernaherung, am 8. März 18-19 verstorbenen ehemaligen Ober Appellations-Gerichts- Cassen-Rendanten und zuletzt Besitzer bes oben gedachten Vorwerks, Carl Gottefried Hartlieb, ist auf den Antrag der Erben der Liquidations Prozes mit der Mittagössunde des heutigen Tages erdsfeuet worden.

Zapozew Edyktalny.

Nad maiątkiem niegdy Karola Gotfryda Hartlieb w dniu 8. Marca 1819 zmarłego byłego Rendanta Kassy Naywyższego Sądu Appellacyjnego a późniey właściciela gospodarstwa okupnego w Młyniewie pod Grodziskiem w Powiecie Bukowskim położonego, na wniosek Sukcessorów proces likwidacyjny rozpoczętym został.

Mir laben baher alle biejenigen por, haben vermeinen, in dem auf ben 25. November c. vor bem Landgerichte= Rath Elener Bormittage um 9 Uhr in ber Masse übrig bleibt.

Pofen ben 27. Juni 1823. Koniglich Preuf. Landgericht.

Subhastations=Vatent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers, foll die im Posener Departement, Dbor= nifer Kreises belegene herrschaft Anczywol, bestehend aus dem Städtchen Anczywol, Dorf und Vorwerk Lapiszemo, Borwerk Chmiclewo, Arbeitedorfe Argzioth und ber Saulauderei Jgrzno, gerichtlich auf 68,564 Mthlr. 9 gGr. 4 Pf. gewürdigt, subhastirt werden.

Die Bietungstermine fteben auf den 25 Juni, ben 23. September, und ben 31. December c.

Zapozywamy przeto wszystkich bie an biesem Machlaß Anspruche zu tych, którzy do pozostałości tey pretensye mieć mnidmaią aby na dzień 25. Listopada r. b. o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem unserm Instructions-Zimmer angesetten Sadu Ziemiańskiego Elsner w naszey Liquidations-Termin entweder personlich, izbie instrukcyiney osobiście, lub ober burch geschlich zuläffige Bevollmadi= przes prawnego Pelnomocnika na tigte, wozu ihnen Die Justig = Commissa ktorych Kommissarze Sprawiedliworien Jacobi, Guderian, Mittelfindt und sci Jacobi, Guderyan, Mittelstaedt, von Lufagewicz, zu Mandafarien vorge= Lukaszewicz, iako Mandataryuszów ichlagen werden zu erscheinen, ihre For- proponuig sie, swe pretensye zamelberungen anzumelben und gehorig nach= dowali i nalezycie udowodnili, w zuweisen, widrigenfalls sie zu gewärtigen, przeciwnym bowiem razie spodziehaben, daß fie aller ihrer etwanigen wag sie maig, Ze swemi prawami Worrechte fur verluftig erflart und mit pierwszenstwa prekludowani, a zsweihren Forderungen nur an basjenige mi pretensyami do tego tylko, co po verwiesen werben, was nach Befrichie zaspokoieniu melduigcych się wierzygung der fich melbenden Glaubiger aus Cieli pozostanie, odestanemi zostana

Poznań dn. 27. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacviny

Na wniosek wierzyciela realnego maietność Ryczywolska w departamencie Poznańskim powiecie Obornickim położona, składająca się z miasta Ryczywoła, wsi i folwarku Chmielewa, i wsi zaciężney Kręzioty, i olędrów Igrzna, sądownie na 68,564 tal. 9 dgr. 4 fen. otaxowana, subhastowana bydź ma.

Termina licytacyi na dzień 25. Czerwca. dzień 23. Września, dzień 31. Grudnia r. b. o godz. 9. um 9 Uhr Vormittage, wovon der lettere peremtorisch ist, vor dem Landgerichtes Rath Culemann, in unserm Sigungefaale an

Kauf = und Besiksähige werden vorgesladen, sich in den gedachten Terminen entweder persönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ih= re Gebote abzugeben, und hat der Beste bietende, falls nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werden.

Pofen den 24. Februar 1823.

Königh Preuß. Landgericht.

z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochorę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy iakowa prawna niezaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

- Die unbefannten Gläubiger ber Caffe von dem aten Armee : Corps, 4te Divi= fion, 4te Landwehr-Brigade, 34tes (Gams tersches) Reserve'= Landwehr = Bataillon, welche aus denr Jahre 1822 etwa Un= fpruche an die gebahte Caffe zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, in dem auf den 6. December c. Bor= miftage um g Uhr vor dem hierzu Deputirten Landgerichterath Brufner angefeb= ten Liquidations = Termine, in unferm Berichts = Schloffe, entweder perfonlich ober burch julaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterfrugen, im Falle ihres Ausbleibens aber ju gewartigen, bag fie mit ihren Unsprüchen an Die gedachte Caffe pracluZapozew edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kassy 2. Korpusu 4. Dywizyi 4. Brygady Landwerów 34. Batalionu Landwerów (w Szamotułach) którzy z roku 1822 prefensye do wspomnioney kassy mieć sądzą; wzywa się ninieyszém, aby się na terminie dnia 6. Grudnia r. b. z rana o godzinie q. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspmnioney kassy prekludowanemi i tylko do birt, und blos an die Person besjenigen, mit dem sie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 4. August 1823, Roniglich Preuß, Landgericht.

osoby tego, z którym kontrakt zawarli, wskazani zostaną.

Poznaż d. 4. Sierpnia 1823.

Król, Pruki Sąd Ziemiański.

## Edictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Corbula v. Turnoschen Erben, laben wir die Erben bes gu Golembig im Frauftadtschen Rreise verftorbenen Plebane Albert Edert alias Edertowicz oder beren weitere Erbnehmer ober Ceffionarien hierdurch por, in bem auf ben 3. December c. vor bem De= putirten Landgerichterath Sachfe angefetten Termine fruh um 9 Uhr auf biefigem Landgerichte entweder in Perfon oder burch legitimirte Bevollmachtigte gu erscheinen, um ihre Rechte an das für ihren vorgebachten Erblaffer Pleban Albert Eckert auf das im Frauftabtichen Rreife belegene, fruber bem Landrath Andreas v. Oppeln Bronikowski, bann bem Unton Onuphrius v. Boncza Gfa= rannsti, fpåterhin ber Generalin Corbula b. Turno gebornen bon Gorgensfa und guletet bereulerben, gegenwartig aber bem Timotheus Grafen Ralecz v. Gorgenofi, Erz = Bifchoff von Pofen, gehörige Gut Wyciągfi (Phyciągfono) auf Girund des Schuldscheins des Landrath Undreas von Oppeln Bronifomefi de dato ben 17ten Juli 1790 mit Binfen gu 5 proCent Rubr. 11. Nrv. 3 eingetragene Capital

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów JW. Korduli Turnowey zapozywamy ninieyszem Sukcessorów zmarłego w Goniembicach Powiecie Wschowskim Plebana Alberta Eckert alias Ekkertowicza lub tychże dalszych Spadkobierców albo Cessyonaryuszów, aby w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczonem osobiście lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stanawszy, prawa swe do kapitału dla ich wspomnionego spadkodawcy Plebana Alberta Ekkert na dobrach w Powiecie Wschowskim położonych dawniey W. Andrzejowi Oppełn Bronikowskiemu Konsyliarzowi Ziemiańskiemu, potem W. Antoniemu Onufremn Bouczy Skarzyń. skiemu późniey JW. Korduli Turnowey z domu Gorzeńskiey a nareście teyże Sukcessorom teraz zaś JO. Tymoteuszowi Hrabiemu Nalęcz Gorzeńskiemu Arcy - Biskupowi Poznańskiemu należących Wyciążkowo zwanych na mocy obligacyi W. Andrzeja Oppelu Brouikowskiego Land rata de dato dnia 17. Lipca 1790 r.

von 166 Atlr. 20 fgr. nachzuweisen und geltend zu machen, weil sie sonft, wenn sie nicht erscheinen, nach Vorschrift des h. 102. Tit. 51. Theul I. der Allgemeinen Gerichtsordnung mit ihren Realansprüchen auf dieses Gut präcludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Frauftadt ben 28. Juli 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

z prowizyą po pięć od sta w Rubryce II. pod liczbą trzecią w ilości 166 Tal. 20 śrbgr. zaintabulowanego wykazali i usprawiedliwili, albowiem inaczey, skoro się niestawią, według przepisu §. 102. Tit. 51. Cz. I powszechney ordynacyi sądowey, ż pretensyami swemi realnemi do tychże dobr maiącemi prekludowani zostaną i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa dn. 28. Lipca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhastations = Patent.

Es follen auf ben Antrag ber Glaubiger nachstehende zu ber Raufmann Jos hann Friedrich Wilhelm Köhlerschen Concurs-Masse gehörigen Grundflucke, als:

1) bas hier in der Friedrichs = Straße früher unter der Nro. 222. 223. 224. und 225., jest Nro. 14 beles gene Wohnhaus nehft zwei an der Netze belegenen Wiesen, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7215 Mtlr. 9 sgr. 2½ pf.

2) ber in der Speicher-Straße früher mit Mro. 35 jetzt 180 bezeichnete Speicher nebst einer Wiese an der Netze, gerichtlich auf 3174 Mtlr. 15 fgr. 2 pf. gewürdigt, und

-3) das in ber Podbloneter Gaffe früher simit Mro. 313 jest 193 bezeichnete Grundstück, gewürdigt auf 1294 Atlr.

Patent Subhastacyiny.

Następuiące do massy konkursowey kupca Jana Fryderyka Wilhelma Koehlera należące nieruchomości iako to:

1) domostwo tutéy na Ulicy Fryderyka pod liczbami dawniéy 222. 223., 224. i 225. teraz 14. położone, wraz z dwiema ląkami nad Notecia, które według taxy sądowey oceniono na 7215 tal. 9 sgr. 2½ fen.;

2) spikrz w ulicy Spikrzowey liczbą dawniey 35., teraz 180. oznaczony, wraz z łąką nad Notecią sądownie na 3174 tal. 15. śrgr 9 fen. oszacowany i

3) posiadłość w ulicy podbląckiey liczbą dawniey 313. teraz 193. oznaczona i na 1294 tal. 12 śrgr. 8
fen. otaxowana;

maią bydź na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzebffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben, und die Bietungs-Termine find

auf den 24. Januar 2. f., auf den 26. März 2. f., und der peremtorische

auf den 28. Mai z. f., vor dem Herrn Landzerichtsrath Köhler Morgens um 9 Uhr angesetz.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem setzten Termine die Grundstücke, jedes besonders dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die et wa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Die diesfälligen Kaufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden, auch stehet es innerhalb 4 Wocken vor dem letzten Termin einem jeden frei, uns die eswa bei der Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 11. Septbr. 1823., Abnigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmadung.

Dast zwischen bem Schönfärber und Lieutenant Carl Ziegel zu Labischin und seiner Schefrau Louise geborne Schrötter die Gemeinschaft der Güter, welche, da die Schefrau während der Minderjährigsteit geheirathet hat, während dieser gesetzlich ausgeschlossen war, jeht durch den Vertrag vom 17. Juli a. vorschriftsmäßig ausgeschlossen worden ist, solches

dane, którym końcem termina licy-

na dzień 24. Stycznia na dzień 26, Marca r. p. a peremtoryczny na

dzień 28. Maja r. p. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Koehler zrana o godzinie 9. wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomia się o terminach tych z nadmieniem, iż w ostatnim rzeczone nieruchomości każda z osobna naywięce daiącemu przybite zostaną, a na późniey nadeyść mogące podania zważaném więcey niebędzie, ieżeliby tego prawne niewymagały powody.

Warunki przedaży mogą być przeyrzane każdego czasu w naszéy registraturze i zostawia się także każdemu wolność doniesienia nam 4 tygodnie przed ostatnim terminem o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 11. Września 1823. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

podaie się ninieyszem do wiadomości, iż między Porucznikiem Karolem Ziegel Farbierzem z Łabiszyna, a żoną iego Ludwiką z Schroetterów wspolność maiątku, która, gdy małżonka podczas swey nieletności za mąż poszla, w czasie teyże iuż z samego prawa niemiała mieysca, teraz

wird ben gesetzlichen Vorschriften gemaß, bierburch befannt gemacht.

Bromberg ben 6. October 1823. Ronigl. Prenfifches Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in der hiesigen Bräzer Borstadt unter der Nr. 291 gelegene, dem Ackersbürger Martin Gräber gehörige und nach der gerichtlichen Tape auf 3115 Mthlr. 8 sgr. 10½ pf. abgeschätzte Haus nebst Stallung, Scheune, Garten und einer Hufe Eulmisch Land, soll im Wege der Execution öffentlich an den Meistdietenden verkauft werden.

Es werden daher alle Kauflussige, Besitz und Jahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in den dazu angesetzten Terminen

ben 3ten Januar ben 5ten Marz } 1824.

wovon der letzte peremtorisch ist, auf dem hiesigen Partheien = Zimmer Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Helmuth entweder perfonlich oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtigte einzusinden und ihre Gesbote abzugeben.

Der Meistbietende hat, wenn gesetzliche Umstände keine Ausnahme zulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werben.

Meferig ben 22. Septbr. 1823.

układem z dnia 17. Lipca r. b. wyłączona została.

Bydgoszcz d. 6. Października 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo na tutéyszym Brojeckim przedmieściu pod liczbą 291. leżące, Obywatelowi Marcinowi Graeber należące, i z przynależącą doń staynią, stodołą, ogrodem i iedną włoką chełminską roli, podług taxy sądowey na 3115 tal. 8 śrbr. 10½ fen. ocenione, drogą exekucyi wraz z wymienionemi przynależytościami, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane by dź ma.

Wzywamy więc kupienia chęć maiących i zapłacenia zdolnych, aby się w wyznaczonych do tego

> na dzień 3. Stycznia, na dzień 5. Marca, na dzień 5. Maja.

terminach, z których ostatni peremtorycznymiest, w izbie sessyonalnéy przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Helmuthem o godzinie 10. zrana osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy są do przeyrzenia.

Międzyrzecz d. 22. Września 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastatione Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnefener Rreife bei ber Stadt Guefen belegene, ben Stephan Dufftiewicz= fchen Cheleuten zugehörige Mublengrundfluck nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1093 Mthlr. 10 far. gewürdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, und der Bietun & Termin iff auf den 29. November c. vor bem herrn Landgerichterath Jekel Morgens 9 Uhr allhier angesett. Besitfahigen Raufern wird biefer Termin, um ihre Gebote abzugeben, befannt gemacht.

Die Tare fann jederzeit in unserer Regiffratur eingesehen werden.

Gnesen ben 28. August 1823.

Konigl. Prenf. Landgericht.

Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Coniglichen Landgericht wird hiermit zur öffentlichen Renntniß gebracht, daß ber Burgermei= fter und ehemalige Lieutenant Carl Fech= ner ju Gorchen und beffen Chegattin Francista geborne Malit nach ber unterm 8ten October c. gerichtlich abgegebenen Erklarung Die eheliche Gutergemeinschaft ausgeschloffen haben.

Fraustadt ben 13. October 1823. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Mangingia but from 1693

Author d. 20, 37 centric 130 3.

Patent subhastacyiny.

Wiatrak pod Jurysdykcyą naszą w mieście Gnieznie powiecie tegoż nazwiska położony, małżonków Dyszkiewiczów własny wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 1093 tal. 10 śgr. iest ocenionym, na żądanie Wierzycieli z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Którym końcem termin licytacyiny na dzień 29. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sedzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w mieyscu wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym końcem podania swych ligytów.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana hydź może. w Gnieznie d. 28. Sierpnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziena hi who miański, wod worge

bem friefigen Bartheien zu

Obwiesczenie apotini Podpisany Król. Sad Ziem. podaie ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż JPan Fechner Burmistrz i były Podporucznik w Mieyskiey Gorce, i malżonka tegoż Franciszka z domu Malik według złożoney w dniu 8. Października sądowey deklaracyj wspólność maiątku pomiędzy-soba wyłączyli.

Wschowa d. 13. Pazdziernika 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

(Diergu eine Beilage.)

## Beilage zu Nr. 87. des Posener Intelligenz-Blatts.

Offener Arrest.

Machbem über bas fammtliche Ber= mogen des Raufmanns Allerander Gob, in Offromo der Concurs eroffnet worden, fo wird allen benjenigen, welche von bem Gemeinschuldner etwas an Gelde, Cachen, Effecten, ober Briefichaften hinter fich haben, angedeutet, bemfelben nicht das Mindefte bavon zu verabfolgen, vielinehr dem Gerichte bavon forderfamft treulich Anzeige zu machen, und bie Ga= chen oder Gelber mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts, in bas gericht= liche Depositum abzuliefern. Collte dem jungeachtet an den Gemeinschuldner noch etwas bezahlt, ober ausgeantwor= tet werden, fo wird foldes fur nicht ge= fchehen geachtet, und jum Beften ber ber Maffe anderweitig beigetrieben wer= ben.

Menn der Inhaber folcher Gelber ober Sachen dieselben aber verschweigen und zurückhalten sollte, so wird er noch außerdem alles seines daran habenden Unterpfands und andern Rechts für verslustig erklart werden.

Krotofchin den 21. August 1823.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Ebictal = Citation.

Nachbenr über bas sammtliche Vermögen bes Kaufmanns Alexander Gok, in Ostrowo durch die Verfügung vom 21ten d. M. der Concurs eröffnet und die Zeit der Eröffnung auf die Mittagsffunde des heutigen Tages festgesetzt worden, so werden die unbekannten Gläubis Areszt otwarty.

Gdy nad maiątkiem Starozakonnego Alexandra Goetz kupca w Ostrowie konkurs otworzonym, i dzień
rozpoczętego konkursu dziś na godzinę południową postanowionym
został, przeto wzywaią się wszyscy
ci, którzy od rzeczonego Goetz,
bądź w pieniędzach, rzeczach, effektach lub papierach cóżkolwiek w ręku maią, ażeby z tego dłużnikowi
nic niewydali, owszem podpisanemu
Sądowi wiernie o tem donieśli, i
pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem
praw im do takowych służących, do
Depozytu złożyli.

Wrazie bowiem przeciwnym wyplata lub wydanie za nie następione uważanem, i powtórne ściągnienie na dobro massy zaleconem zostanie.

Ci zaś, którzyby pieniądze lub rzeczy zataili i zatrzymali, spodziewać się oprócz tego mogą, iż prawa swe zastawu lub inne utracą.

Krotoszyn d. 21. Sierpnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkiem maiątkiem Alexandra Goetz kupca w Ostrowie, ustanowieniem z dnia 21. m. b. konkurs otworzonym, i czas rozpoczęcia takowego na godzinę południową dnia dzisieyszego postanowionym został, przeto wzywa się ninieyszem

ger bes Gemeinschuldners hierburch bf= fentlich aufgefordert, in bem auf ben 7ten Januar 1824 Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts Rath Roquette angesetten peremtorischen Termin entweber in Perfon ober burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Art ihrer Forberungen umffandlich anzuzeigen, Die Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Nothige jum Protofoll zu verhau= beln, mit ber angefügten Berwarnung, baß bie im Termin ausbleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Aften ihre Unfpruche nicht anmelbenben Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe bes Gemeinschuldners ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen aegen bie übri en Greditoren wird auferlegt werden. Uebrigens bringen wir denjenigen Glaubigern, welde ben Termin in Person wahrzunehmen perhindert werben, oder denen es hier= felbft an Bekanntschaft fehlt, Die Juftig= Commiffarien Dilasti, Mitschte und Bradwogel als Bevollmachtigte in Borfchlag, von benen fie fich einen zu ermah= len, und benfelben mit Vollmacht und Information zu verfehen haben werben.

Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations Patent. Das im Gnesener Rreise belegene, ber Justina von Trapcynska verwittwete

niewiadomych Wierzycieli dłużnika głownego, aby się w terminie zawitym dnia 7. Stycznia 1824. o. godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, osobiście lub przez Pelnomočników prawnie dopuszczalnych stawili, ilość i iakość należytości swych okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w oryginale lub wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do Protokołu oświadczyli, pod tém zagrożeniem, iż w terminie niestawaiący i aż do nastapić mianey infotulacyi aktów z należytościami swemi nie zglaszaiący się wierzyciele: z wszelkiemi do massy pretensyamit swemi wyłączeni zostana, i wieczne w téy mierze względem innych Wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Z resztą Wierzycielom, którzy w osobistym stawieniu się doznają przeszkody i którym tu zbywa na znajomości, proponują się Ur. Ur. Pilaski, Mitzschke i Brachvogel Kommissarze sprawiedliwości na Pełnomocników, z których iednego lub drugiego sobie obrawszy, pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć powinni.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

extends No. der Concord confidence was

Patent Subhastacyiny.
Wies szlachecka Charzewo w Po-

Wieś szlachecka Charzewo w Powiecie Gnieżninskim leżąca Ur. Juvon Brzechfa gehörige abliche Sut Charzewo, welches gerichtlich auf 9335 Atlr. 4 ggr. gewürdigt ist, soll auf den Anztrag eines Realgläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu diesem Zweck drei Bie=

tungs = Termine auf

den 30. Juli e.,
den 31. October c., und
den 30. Januar a. f.,

wovon der letzte peremtorisch, ift, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath von Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, und laden Kauflustige hierzu ein.

Bugleich werben zu biefem Termin, folgende ihrem Wohnorte nach unbefann= te Realgläubiger, als:

a) der Leo von Brzechfa, und

b) ber Ludwig von Brzechfa, unter ber Verwarnung vorgeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens, dem Meistbietenden, in sofern keine gesetzlichen Hindernisse obwalten, nicht nur der Zusschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente, bedarf, verfügt werden wird.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden.

sin Gnefen den 26. Marg 1823.

westerfield . Plat imageous

Ronigl. Preuß. Landgericht.

stiny z Trąpczynskich owdowiałey Brzechfa własna, która sądownie na 9335 tal. 4 dgr. iest oszacowaną, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego drogą publiczney licytacyi sprzedaną. Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyi

na dzień 30. Lipca r. b.,
na dzień 31. Pazdziernika r. b.,
na dzień 30. Stycznia r. p.,
z których ostatni iest peremtoryczny,
zrana o godzinie 9. przed Deput.
Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego
W. Chełmickim w sali Sądu tuteyszego na które chęć maiących nabycia, wzywamy, zarazem także z pobytu swego niewiadomych realnych
wierzycieli,

a) Ur. Leona Brzechfe, i

b) Ur. Ludwika Brzechfę, z tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się, ich pluslicytantowi, ieżeliby żadne prawne niezachodziły przeszkody, wieś nietylko przysądzoną, ale nawet po złożeniu summu szacunkowey, wymazanie wszystkich intabulowanych, iako też spadłych pretensyi i nawet bez przedłożenia na ten koniec instrumentów rozrządzonem zostanie.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno d. 26. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Morney Mickeys and

Enbhaffations = Patent.

Der in ber Stadt Brat Meseriker Rreises in bem stadtischen Werder gelegene, den Tuchmacher Johann Christian Schulzschen Eheleuten gehörige und nach ber gerichtlichen Taxe auf 30 Atlr. abzeschätzte Garten, soll im Wege der Erecution öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es werden daher alle Kauflustige, Besitz = und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, sich in dem dazu angesetzten Termine den 29. December c. auf dem hiesigen Partheien-Zimmer Bormittags um 11. Uhr vor dem herrn Landgerichtsrath Lowe entweder person-lich oder durch gesetzlich zulässige Bevollsmächtigte einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietenbe hat, wenn gefetsliche Umftanbe feine Ausnahme gulaffen,

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meseriß ben 11. Septbr. 1823. Konigl. Preuß. Land-Gericht.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf der den Johann Christian und Margaretha Fahrenholzschen Scheleuten gehörigen, in Darnowo unter Nro. 7 belegenen Acker-Nahrung, bestehen ans 2
Hufen Magdeburgisch Maaß inel. 6
Morgen Wiesenwachs und Gebäuden,

Patent Subhastacyiny.

Ogród w mieścic Bróycach w powiecie Międzyrzcekim na Ostrowie mieyskim położony, małżonkom Szulz sukiennikom należący, i podług taxy sądowey na 30 tal. oceniony, w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma. Chęć i zdatność kupna maiących ninieyszém wzywamy, aby w terminie do tego wyznaczonym na dzień 29. Grudnia r. b. w izbie posluchań zrana o godzinie II. przed Ur. Loewe Sędzią, albo osobiście lub też przez prawnie do tego upoważnionego Pełnomocnika stawili się i licyta swe podali. Naywięcey daiący przybicia spodziewać się ma, ieželi prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa i warunki kupua codziennie w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 11. Września 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Wmoc polecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży Janowi Christianowi i Małgorzacie Małżonkom Fahrenholz należącego w Darnowie pod Nro. 7. położonego gospodarstwa, składającego się z dwoch hubów Magdeb. incl. 6 morgami łąki i budynków,

welche auf 625 Athle. gerichtlich abges schäft worden, im Wege der nothwendigen Subhastation einen Termin auf den 15. December c. früh um 9 Uhr im hiesigen Gerichts = Locale angesetzt; zu diesem Termine laden wir Kauslustige, Besitz = und Zahlungsfähige mit dem Besmerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Zusschlag zu gewärtigen hat.

Roffen den 1. Detober 1823.

które sądownie na 625 tal. oszacowanem iest, w drodze potrzebney Subhastacyi termin na dzięń 15. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. w naszym lokalu sądowym; na termin ten zapozywamy ochotę do kupna maiących i zapłacenia zdolnych z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 1. Października 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftation 8 = Patent.

Das in Trzemeszno unter Aro. 19 bestegene, dem Regierungs-Kanzlisten Kesler gehörige wuste Wohnhaus nebst zwei bazu gehörigen Stücken Gartenland, welches zusammen auf 29 Ktlr. nach der gerichtlichen Taxe gewürtigt worden ist, soll im Austrag des Königl. Hochlöblischen Landgerichts Gnesen, auf den Antrag des hiesigen Königl. Magistrats wegen rückständiger Abgaben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 18. December c. um 9 Uhr Bormit= tags in unserm Gerichts-Locale angesetzt worden.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Wohnhaus und die Gärten dem Meistbietenden unter Vorbehalt der Genehmigung des Konigl. Hochloblichen Landgerichts in Gnesen zugeschlagen, und auf die nachher einPatent Subhastacyiny.

W Trzemesznie pod No. 19. położony, Regencyinego Kancelisy Keslera własny pusty mieszkalny dom, wraz z dwoma do niego należącemi kawałkami ogrodu, co wszystko na 29 tal. przez sądową takę oszacowanym iest, ma bydź z polecenia Prześ. Król. Sądu Ziem. w Gnieznie, na wniosek tuteyszego Król. Magistratu, z powodu zaległych podatkow, naywięcey daiącemu sprzedanym.

Termin sprzedaży został na dzień 18. Grudnia o godzinie 9. zrana w naszym sądowym lokalu wyznaczony.

Ochotę kupna maiących o takowym terminie z tym oświadczeniem zawiadomia się, iż w tymże terminie tenże dom mieszkalny i ogrody naywięce daiącemu przy zastrzeżeniu potwierdzenia Prześ. Król. Sądu Ziem. w Gnieznie przyderzonym zostanie,

tommenben Gebote nicht weiter geachtet ana poznieysze podania żaden wiglad werben wird, wenn nicht geschliche mianym nie bedzie, ieżeli prawne

Die Lave fann in unserer Registra- Taxa może być każdego czasu w re-

ob Trzemeigno ben 18. October 1823. Trzemeszno d. 18. Października 1823.

Grunde bies nothig machen. przeszkody nie zaydą.

tur ju jeder Zeit eingesehen werden. gistraturze naszey przeyrzaną.

Ronigl. Prenf. Friedensgericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoju. Received to the standard of the man and the man-

Subhaffations = Patent. Patent Subhastacyiny.

- Der in der Stadt Mogilno hiefigen - W miescie Mogilno tuteyszego Muftrage bes Roniglichen Landgerichts in Onejen, auf den Untrag des Koniglichen Magistrate in Mogilno, Schulden halber offentlich an den Meistbietenden perkauft publicznie naywięcey daiącemu sprzewerben.

Der Biefungs : Termin ift auf ben 19ten December c. um 9 Uhr Bor= mittage in unferm Gerichte = Locale an= gefeht worden. De Mad de Ab. M. 1984

Befitfahigen Raufen wird biefer Termin mit der Nachricht befannt gemacht, daß in biefem Terinine ber Plat bem Meifibietenben zugefchlagen, und auf die nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothig machen. od sinded at the

Die Tape fann jederzeit in unserer Registraturieingesehen werben.

Trzemefino den 18. Detober 1813. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. sectional Present Court again them.

of and state of the secretary of the second second

Kreises unter Mro. 4 belegene, dem powiatu pod Nro. 4. polożony, bed-Wöttcher Kanarfiewicz gehörige Bauplat, narza Kanarkiewicza własny plac do welcher nach ber gerichtlichen Tare auf budowy, podlug sądowey taxy na 50 Mthlr. gewurdigt worden ift, foll im 50 tal. oszacowany, ma bydź z mocy polecenia Król. Sądu Ziem. w Gnieznie, na wniosek Król. Magistratu Mogilińskiego, z powodu długów danym.

Termin do sprzedaży na dzień 19. Grudnia o 9. godzinie zrana w naszym lokalu sądowym wyznaczony został.

Zdatność kupna maiących o ninieyszym terminie z tym oświadczeniem uwiadomia się, iż w takowym plac ten naywięcey daiącemu przyderzonym zostanie, a na późnieysze podania żaden wzgląd, ieżeli prawne przyczyny nie zaydą, mianym nie bedzie.

Taxa każdego czasu w naszéy registraturze przeyrzaną bydź może. Trzemeszno d. 18. Października 1823.

Król. Pruski Sad Pokoju. we private in attended to the language

mile uniforth of Sunstain Consisting

Bekanntmachung. in ale Obwiesczenie,

nif gesett, daß, ba wider ben hiefigen Iomon Leifer Raplan wegen unerlaubten Pfandleih = Gewerbes und Buchers, Die Criminal=Untersuthung eroffnet worden ift, fammtliche von ihm in Unterpfand genommene Bratiofa und Offecten mit Beschlag belegt worden, und niemand mehr an ihn aus obigen Geschäfte 3ahlung leiften barf, wielmehr mit feinen Antragen ein jeder fich beim Roniglichen Sochlobl. Landgerichte hiefelbft zu melden hat.

Wer, diefer Anordnung zuwider, ben= noch bom Salomon Leifer Raplan Pfan= der einlosen follte, muß die gezählte Summe ohne Rudficht wiederholt er= legen, & oli si di mootesn w i shog dazy mależących się do zassyckonkur-

Pofen den 14. October 1823. vowos

tions y left i woodable test that Ronigl, Preuß. Inquisitoriat.

an wild A sinburk this Bekanntnachung. miragie

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts bierfelbit, foll durch den Unterzeichneten das zum Machlaß ber hierfelbft verftor= benen Deftillateur Joseph Welftichen Cheleute gehörige Bieh, an Pferden und Ruben, fo wie einige Wispel Getreibe, breißig Rlaftern feftes Bolg, zwei Britfch= fen, brei Erndtewagen, ferner eini= ges Gilberzeng, achte Perlen, golbene Retten, Ringe, Ubren, Betten, Leis nenzeng, Kleibungeftude, Meubles,

Das Publifum wird hiermit in Reunt- Ninieyszem uwiadomiamy Publiczność, iż gdy przeciwko tuteyszejubifden Factor und Gewurghandler Ga- mu Zydowskiemu Faktorowi i Handlerzowi korzennemu Salamonowi Leiser Kaplan o niedozwolone pożyczanie pieniędzy na fanty i lichwiar. stwo, indagacya kryminalna rozpoczętą, wszystkie przez niego na fant przyjęte pretiosa i inne sprzety przys aresztuią się, i nikomu więcey nie iest wolno, temuż Kaplanowi z powyższey czynności cóżkolwiek płacić, owszem każdy w téy mierze do P.? Sadu Ziemiańskiego tuteyszego z wnioskiem swoim zgłosić się winien.

Ktoby wbrew powyższemu postanowieniu iednak od Starozakonnego Salamona Leyser Kaplan fanty wykupował, ten winien będzie zapłacona ilość bez względu ieszcze raz zaplacic. in holf-binored publishinger

Poznań d. 14. Października 1823. Król- Pruski Inkwizytoryat. 150m, 10多项的 100 01 01 0 图 0 10 图

and the Obwieszczenie.

Na mocy polecenia tuteyszego Król. Sadu Ziemiańskiego, różne do pozostałości tu zmarłych małżonków Destillaterów Jozefow Welst należace by dło, składaiące się z koni i krów, iako i kilka wenspli zboża, trzydzie. ści sażni drzewa twardego, dwie bryczki, trzy wozy źniwne, także cokolwiek śrebra, prawdziwe perły, złote łańcuszki pierścionki, zegarki, pościele, lniane rzeczy, ubiory, me

kupferne und zinnerne Gerathschaften und eine Parthie altes Gifen, bffentlich an ben Meistbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben.

Kauflustige werden daher eingeladen, sich im Termin den 10. November d. J. Vormittags um 9 Uhr in dem hierselbst unter Nro. 293 in der Klostergasse belegenen hause einzusinden und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird.

Frauftadt ben 23. October 1823.

Landgerichts = Sefretariate = Uffistent und Lieutenant.

Bekanntmachung.

Dem Publico wird hierdurch bekannt gemacht, daß der auf den 4. November e, und folgende Tage ansiehende Termin zum Verkauf der zur Abraham Löwenthalschen Soncurs-Masse gehörigen Mobilien aufgehoben, und ein neuer Termin zu diesem Iwecke auf den 4 ten December a. c. und folgende Tage in dem Kausmann Kieffenstahlschen auf der Breitenstraße in Lissa belegenen Huuse anderaumt worden ist; wozu Kaussussige hiermit eingeladen werden.

Fraustadt den 25. October 1823.

Forner, Landgerichts = Auscultator. ble, miedzianne sprzęty i stare żelazo, przez podpisanego za gotową natychmiastową zapłatą w grubéy monecie sprzedane bydź maią. Ochotę kupna maiący wzywaią się, aby na terminie d. 10. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. tu w domie pod Nrem 293. na Klasztorney Ulicy się zgłosili, gdzie naywięcey daiącemu przybicie nastąpi.

w Wschowie d. 23. Października 1823.

Blaesing,
Assystent Sekretaryatu przy Sądzie
Ziem, i Porucznik,

Obwiesczenie.

Uwiadomia się Publiczność, iż wyznaczony termin na dzień 4. Listopada i w następuiące dnie do sprzedaży należących się do kassy konkursowey Abrahama Loewenthal effektów, iest odroczony i nowy termin do uzupełnienia teyże przedaży na dzień 4. Grudnia r. b. i w następuiące dnie w domu kupca Rieffenstahl na Szerokiey Ulicy w Lesznie położonym, wyznaczony, do czego zapozywam ochotę do kupna maiących.

Wschowad 25. Października 1823. Forner, Auskult. Sądu Ziemiańsk.